## Nº 263.

# Posener Intelligenz-Blatt.

### Sonnabend, den 1. November 1828.

Angefommene Fremde vom 30. Oftober 1828.

Hr. Oberamtmann Biebig aus Mokitken, die Hrn. Studiosi, Baron v. Nizmes und Graf v. Wartensleben aus Berlin, I. in No. 99 Wilde; Hr. Graf von Engeström aus Modrze, Hr. Kausmann Bartholoman aus Stettin, I. in No. 243 Breslauerstraße; Hr. Magister Janski aus Warschau, Hr. Kondukteur Lossow aus Neu-Tompst, I. in No. 136 Wilhelmsstraße; Hr. Graf Bninski aus Samosstrzelec, Hr. Graf Helmsti aus Lukomia, Hr. Gutsbesitzer Drwzski aus Sokolniki, Hr. Gutsbesitzer Przyluski aus Grabianowo, I. in No. 165 Wilhelmsstraße; Hr. Gutsbesitzer Jasinski aus Witakowice, Hr. Gutsbesitzer Baranowski aus Ekarbosstraße, Hr. Pachter Zakloki aus Saklasowice, Lin No. 168 Wasserstraße.

Befanntmachung.

In dem Forstrevier Virnbaum, Block III. ber Oberforsterei Rosenkal-Virnsbaum, soll eine Parthie starke Bauholzer, so wie schwächere Holz-Cortimente, auch eine Anzahl Alasterholz verkauft werden. Hierzu ist ein Lieitations = Ternia auf den 12. November d. I. in Virnbaum vor dem Oberförster König anderaumt, wohin sich Kaussussie einzusinden haben werden.

Pofen ben 16. September 1828.

Ronigl. Preußische Regierung,. Abtheilung für die diretten Steuern, Domainen und Forfien.

Beklanntmachung:

Jum bffentlichen Verfaufe bes unter No. 75 in ber Stadt Kurnik belegenen Jamrichschen Grundstücks haben wir eisnen abermaligen Lermin auf den 10. December c. Vorneittags unt 10 Uhr vor dem Deputirten Ländgerichts = Rath Kaulfuß in unserm Partheienzimmer an-

Obwieszczenie.

Do publiczney przedaży gruntu: Jamrich w Kurniku pod liczbą 75 położonego, wyznaczyliśmy powterny/ termin na dzień 10. Grudnia r. b. o godzinie 10. zrana przed Deputo wanym Konsyliarzem Sądu Ziemiańskiego Kaulfuss w naszéy izbie dla geseigt und laben bazu Rauflustige mit bem Eröffnen ein, baß bereits 200 Athl. auf bieses Grundstück geboten worden sind, und die Tape und Kaufbedingungen in unserer Registratur eingesehen werden können.

Pofen den 25. August 1828. Ronigl. Preuß. Landgericht.

Subhaftations = Patent.

Auf ben Antrag eines Glanbigers soll das, dem Lieferanten Levin Indig gehderige, hier auf der Borstadt St. Albert unter No. 20 belegene, gerichtlich auf 15,740 Athle. 12 sgr. 2 pf. abgeschätzte Grundstück nebst Zubehor meistbietend verkauft werden. Die Vietunge-Termine stehen auf

ben 18. Angust c. früh um 11 Uhr, ben 20. October c. früh um 11 Uhr, ben 20. December c. früh um 11 Uhr, ben 20. December c. früh um 11 Uhr, vor dem Ober-Landes-Gerichts-Assessor Mandel in unserm Instructions-Zimmer an. Kauf- und Besitzfähige werden vorzgeladen, in diesen Terminen, von welchen der Letztere peremtorisch ist, person- lich oder durch gesetzlich zulästige Bevollmächtigte zu erscheinen, ihre Gebote abzugeben, und zu gewärtigen, daß der Zuschlag an den Meistbietenden erfolgen wird, insosen nicht gesetzliche Umstän- deseine Ausnahme zulassen.

Blandy to the with the house

stron i na takowy ochotę kupna maiących z tem oznaymieniem wzywamy, iż w pierwszym terminie 200.
talarów za grunt ten podano, a taxa
i warunki kupna w Registraturze naszéy przeyszane bydź mogą.

Poznań d. 25. Sierpnia 1828. Królew. Pruski Sąd Ziemiański.

Patent Subhastacyiny.

Na wniosek wierzyciela iednegoż nieruchomość liweranta Lewina Indig tu na przedmieściu Sgo Woyciecha pod liczbą 20. położona sądownie na 15740 Talar. 12 śgr. 2 fen. otaxowana z przyległościami naywięcey daiącemu przedana bydź ma. Termina licytacyi na

dzień 18. Sierpnia r. b., zrana o godzinie 11,

dzień 20. Października r. b., zrana o godzinie 11.,

dzień 20. Grudnia r. b., zrana o godzinie 11.

w Izbie instrukcyiney Sądu naszego przed Assessorem Sądu Nad-Ziemiańskiego Mandel wyznaczone zostały. Ochotę kupna i do posiadania zdolnych wzywamy, aby się na terminach tych, z których ostatni iest zawity, osobiście lub przez prawnie dozwolonych Pełnomocników stawili i licyta swe podali, poczem naywięcey daiący ieżeli prawna iakowa nie zaydzie przeszkoda przysądzenia spodziewać się może.

Zare und Bedingungen konnen in ber Taxa i warunki w Registraturze Registratur eingesehen werben.

Pofen ben 13. Mai 1828. Konigl. Preug. Landgericht. Krol. Pruski Sad Ziemianski.

przeyrzane bydź mogą.

Poznań d. 13. Maia 1828.

#### Evictal: Citation.

Der Steuer : Einnehmer Mathens von Rowalsti, aus Galizien gebürtig, ift am 4. Marg 1826 in der Stadt Rempen ab intestato verstorben.

Da mis beffen etwanige Erben unbes fannt find, fo werden folche hierdurch aufgefordert, fich binnen 9 Monaten und fpateftens in bem auf ben 6. Januar 1829, Vormittage um 11 Uhr vor dem Deputirten Landgerichts = Referendarins Reisig anberaumten Termine schriftlich oder perfonlich, oder durch einen mit ge= fetlicher Vollmacht und Information verfebenen Mandatarius, zu welchem bie tiefigen Juftig-Commissarien Milasti, Brachvogeliund Piglofiewicz in Vorschlag gebracht werden, bei dem hiefigen Land= gerichte zu melden und die gesetliche Erbes-Legitimation zu führen, demnächst die weitern Berfügungen, bei unterlaffener Unmelbung aber zu gewärtigen, bag- ein Praelufions-Erkenutnig abgefagt und ber Rachlaß den entfernten Erben oder dem Fisco jugesprochen und jur freien Disposition verabfolgt werden wird. Der nach erfolgter Praklusion sich etwa erst meldende Erbe ift alle Handlungen und Dispositionen des im Besit der Erbschaft

Zapozew Edyktalny.

Mateusz Kowalski Poborca, rodem z Galicyi na dniu 4. Marca 1826. w mieście Kempnie ab

intestato zycie zakończył.

Gdy sukcessorowie iego bydż mogąci namsąniewiadomi, przeto wzywa się tychże, aby się w przeciągu 9. miesięcy a naydaley w terminie dnia 6. Stycznia 1829: o godzinie 14. zrana przed Deputowanym Ur. Reitzig Referendaryuszem wyznaczonym, na piśmie lub osobiście lub przez Pełnomocnika plenipotencyą i Informacya opatrzonego, naktórego kommissarze sprawiedliwości UUr. Pilaski, Brachvogel i Piglosiewicz się przedstawiaią, zgłosili i prawną legitymacyą wywiodłszy, następnie dalsze rozporzędzenia, przy zaniedbanem zaś zgłoszeniu się oczekiwali, iż wyrok prekluzyiny ferowany, spadek dalekim sukcessorom lub fiskusowi przysądzonym i do wolney dyspozycyi wydanym zostanie ..

Zgłaszaiący się po nastąpioney prekluzyi, sukcessor wszelkie czyny i dyspozycye posiadaiącego pozostalość pretendenta sukLefindlichen Erbschaftsprätendenten anzuerkennen und zu übernehmen schuldig, kann von ihm weder Rechnungslegung, noch Ersatz der erhobenen Augungen fordern, sondern muß sich lediglich mit dem, was aldnnag noch von der Erbschaft vorhanden senn wird, begnügen.

Rrotofchin den 10. Marg 1828. Konigl, Preng. Landgericht.

cessyinego przyznać i obiąc iesobowiązany, od tegoż ani składat
nia rachunków ani wynadgrodzenia użytków iakie pobierał żądać
nie może, owszem tem tylko, co
w ten czas ieszcze z sukcessyi exystować będzie, kontentować się
winien.

Krotoszyn d. 10. Marca 1828. Król. PruskiSąd Ziemiański.

Subhaffations=Patent.

Das unter unserer Gerichtsbarkeit im Pleschenschen Kreise belegene, zur Paul von Muchlowskischen Concurs-Masse zugehörige Vorwerk Josephine nabst Zubebbr, welches nach der gerichtlichen Taxe auf 2664 Athlie. 6 far. 5 pf. gewürdigt worden ist, soll auf den Antrag der Gläubiger Schuldenhalber öffentlich an den Meistbietenden verkauft werden, und die Vietungstermine sind auf

den 7. August, den 9. Oktober und der peremtorische Termin auf den 11. December 1828, vor dem Herrn Landgerichts = Rath Lenz

Morgens um 9 Uhr allhier angesetzt. Besitz und zahlungöfähigen Käufern werden diese Termine mit dem Beifügen hierdurch bekannt gemacht, daß es einem Jeden frei steht, innerhalb 4 Wochen vor dem letzten Termine und die etwa Patent Subhastacyiny.

Folwark Jozefina zwany, pod Jurysdykcyą naszą zostaiący, w Powiecie Pleszewskim położony, do massy konkursowey niegdy Pawła Rychłowskiego należący, wraz z przydegłościami, który według taxy sądowey na 2664 tal. 6 śgr. 5 fen. oceniony został, na żądanie wierzycieli z powodu długów publicznie naywięcey daiącemu sprzedany bydź ma, którym końcem termina licytacyjne

na dzień 7. Sierpnia, na dzień 9. Października, termin zaś peremtoryczny

na dzień 11. Grudnia 1828, zrana o godzinie 9téy przed W. Sędzią Lenz w mieyscu, wyznaczone zostały.

Zdolność kupienia i zapłacenia posiadaiących uwiadomiamy o terminach tych z nadmieniem, iż w bei Aufnahme ber Tage vorgefallenen Mångel anzuzeigen.

Rrotoichin den 17. April 1828. Königl. Preuß. Landgericht. przeciągu 4ch tygodni przed ostatnim terminem każdemu zostawia się wolność doniesienia nam o niedokładnościach, iakieby przy sporządzeniu taxy zayść były mogły.

Król. Pruski Sąd Ziemiański.

#### Cbictal = Citation.

Es ift im Sypothefenbuche bes fruher gu emphyteutischen, feit bem Jahre 1827 aber zu eigenthuntlichen Rechten verliehenen, ju Gollmut, Birnbaumer Rreifes, unter Do. 2 belegenen Freignts Rubr. III. Nro. 1. fur die Louise und Francisca v. Bertrand eine Brantschatz. fumme von 1666 Rthl. 16 gr. oder 10,000 Fl. poln. aus einem zwischen bem Special Bevollmachtigten des Da= jors be Bambal Bertrand und bem hauptmann Frang Zaver v. Alfiewicz unterm 15. Januar gefchloffenen und am 7. December 1820 confirmirten Ceffiond-Bertrage eingetragen worden. Der Befiger Diefes Guts, hauptmann b. 211= fiewicz, welcher die Louise v. Bertrand, welche auch Ludovica genannt wird, zu= folge des Teftaments derfelben bom 26. Mai 1827 beerbt, hat auf Loschung ber berfelben bon jener Gumme gufteben= ben Salfte von 833 Athl. 10 gr. ange= tragen. Er fann aber bie berfelben un= term 7. December 1820 ertheilte Musfertigung bes oben gedachten Ceffions= Bertrages nicht berbei schaffen und hat

Zapozew Edyktalny.

W księdze hipotecznéy folwarku we wsi Chemsku Powiecie Miedzychodzkim pod liczbą 2. leżącego, przedtem prawem emphyteuzy, od roku 1827 zaś prawem dziedzictwa nadanego, zahipotekowana iest w dziale III. Nro. 1. summa posagowa 1666 Talarów 16 gr. czyli 10,000 Złotych polskich dla Ludwiki i Franciszki de Bertrand z układu cessyinego pomiędzy Pełnomocnikiem specyalnym Majora de Bombal Bertrand a Ur. Franciszkiem Xawerem Alkiewiczem pod dniem 15. Stycznia zawartego a pod dniem 7. Grudnia 1820 r. zatwierdzonego.

Właściciel rzeczonego folwarku, Ur. Alkiewicz Kapitan, który w skutek testamentu Ludwiki de Bertrand także Ludowika zwanéy z dnia 26. Maia 1827 sukcessorem téyże stał się, wniósł o wymazanie należącey iéy się połowy z summy wyżey rzeczoney wilości Talarów 833 sgr. to. Niemogąc zaś expedycyi rzeczonego układu cessyinego, która teyże pod dniem 7. Grudnia 1820. r. udzieloną została, przystawić, wniósł o iéy

beshalb um Erlaffung eines bffentlichen Aufgebots angetragen. Diefem gemäß fordern wir alle diejenigen, welchen an ber eingetragenen Poft und bem barüber ausgestellten Inftenmente ale Gigenthu= mer, Ceffionarien, ober fonft irgend ein Recht zusteben mochte, hiermit auf, in bem auf ben 10. Januar 1829 Vormittags um g Uhr vor bem Depatir= ten herrn Landgerichts, Uffeffor Giefede an biefiger Gerichteftelle angefeten Ter= mine entweder personlich oder burch ge= fetilich zuläßige Bevollmächtigte, wozu wir ihnen die hiefigen Inftig = Commiffa= rien Wolny und Mallow vorschlagen, gu erscheinen, und ihre Unipruche geltenb ju machen, widrigenfalls fie bamit merben pracludirt, ihnen beshalb ein ewiges Stillschweigen wird auferlegt, der verlo= -ren gegangene Ceffions = Bertrag fur amortifirti erflart und bie Lofdung jener Poft ohne Weiteres verfügt werden.

Meferit ben 11. August 1828.

Ronigl. Preuf. Canbgericht

Bubhaftatione = Patente

Tr. Altieves Kapitan, kury a stur

busined ob Minho I mine

Die unter unserer Gerichtsbarkeit im Judwaselawschen Kreise, Bromberger Regierungs = Departement, belegenen, dem verstorbenen Starosten Joseph Anassiasio v. Lochocki zugehörig gewesenen Güter Isotowo No. 332 und Dombrowsto No. 40, welche nach der gerichtlichen Tare auf. 35,493 Athle. 1. sgr. 9 pf.

umorzenie i wydanie tym końcem zapozwów publicznych.

W skutek tego zapozywamy wszystkich tych, którzyby do summy iak wyżey zahipotekowaney i wystawionego na nia instrumentu iako wlaściciele, cessyonaryusze lub inne iakiekolwiek prawo mieć mogli, abysię na terminie dnia 10. Stycznia 1829. r. przed Delegowanym Giese. ke Assessorem Sadu Ziemiańskiego wyznaczonym, osobiście lub przez prawnie dozwolonych Pełnomocników, na których im tutevszych Komissarzy sprawiedliwości Wolnego i Mallowa proponuiemy, o godzinie gtéy przed poludniem w izbie naszóv sądowey stawili i pretensye swe udowodnili. W razie albowiem przeciwnym z takowemi prekludowani zostana i wieczne im w tey mierze milczenie nakazaném, zaginiony zaś układ cessy ny amortyzowanym i summa rzeczona wymazana zostanie.

Międzyrzecz d. 11. Sierpnia 1828. Królew. Pruski Sąd Ziemiański.

Patent Subhastacyiny.

Dobra Złotowo No. 332 i Dombrowka No. 40 pod Jurysdykcya naszą w Inowraciawskim Powiecie Bydgoskim Departamencie polożone, a do ś. p. Józefa Anastazego Lochockiego należące, które podług taxy sądownie sporządzoney na tol. 35493 śgr. 1 szel. 9 są ocenione, na gewürdigt worden find, follen auf ben Zadanie tuteyszey Królewskiey Dy-Untrag ber hiefigen Koniglichen Land- rekcyi Landszastowey z powodu zaschafterireftion wegen rudfiendigen Land= legtych prowizyow landszaftowych schaftszinsen öffentlich an den Meiftbir= publicznie naywięcey daigcemu przetenden verfauft werben, und Die Bies, dane bydz maig, ktorym koncem tertungstermine find auf voll enkarer mo

den 2 ten September, den 2ten December b. J. und der peremtorische Termin auf den 12ten Marg f. J.

vor bem herrn Rammergerichts = Affeffor Bauer Morgens um 9 Uhr allhier augefeßt.

Besitfähigen Raufern werden biese Termine mit ber Machricht befannt gemacht, daß in bem letten Termin Die gedachten Guter bem Meiftbietenden gu= geschlagen, und auf die etwa nachher einkommenden Gebote nicht weiter ge= achtet werden foll, infofern nicht gesethli= che Grunde dies nothwendig machen.

Uebrigens steht innerhalb 4 Wochen vor bem letten Termine einem Jeben frei, und die etwa bei Aufnahme der Za= re vorgefallenen Mangel anzuzeigen.

Die Tare kann zu jeder Zeit in unferer Registratur eingesehen werden.

Bromberg ben 20. Marg 1828. Ronigl, Preug. Landgericht. mina licytacyine

na dzień 2. Września r. b. na dzień 2. Grudnia r. b., termin zaś peremtozyczyn na dzień 12. Marca 1829,

zrana o godzinie gtey przed Wnym Bauer Assessorem Sadu Kameralnego w mieyscu wyznaczone zostały.

Zdolność kupienia maiącychuwiadomiamy o terminach tych z nadmienieniem, iż w terminie ostatnim dobra rzeczone naywięcey daiącemu przybite zostaną, na późnie vsze zaś podania wzgląd mianym nie będzie, ieżeli prawne tego nie będą wymagać powody.

W przeciągu 4rech tygodni zostawia się z resztą każdemu wolność doniesienia nam o niedokładnościach, iakieby przy sporządzeniu taxy zayść były mogły.

Taxa każdego czasu w Registraturze naszéy przeyrzaną bydź może.

Bydgoszcz d. 20. Marca 1828. Królew. Pruski Sąd Ziemiański.

Subhaffations : Patent.

Inowraclawichen Rreife belegene, bem Erbpachter Rlemchen zugehörige Erb= pachtegut Offromo nebst Zubehor, wel= ches nach ber gerichtlichen Tare auf 3403

Patent Subhastacyiny.

Das unter unserer Gerichtsbarkeit im Folwark wieczysto-dzierzawny Ostrowo pod jurysdykcyą naszą w Powiecie Inowrocławskim położony, Andrzeiowi Klimchen należący, wraz z przyłegłościami, który poRthle. 15 far: gewurdigt worden ift, foll auf ben Untrag der Glaubiger Schulden= halber offentlich an den Deiftbietenden verfauft werden und die Bietung? = Ter= mine find auf meinte gelom Roye ein

ben 30. August 5. 3., ben 31. Detober b. 3. und der peremtorische Termin auf

ben 2. Januar 1829, Manget por bem herrn Landgerichts = Affeffor More Morgens um 9 Uhr allhier ange= Baner Assessoren Sotu Komer feßt.

Befilfahigen Raufern werben biefe Termine mit ber Nachricht befannt ge= macht, daß in bem letten Termine Das Grundftud bem Meiftbietenden zugefchlas gen, und auf die etwa nachher einfom= menben Gebote nicht weiter geachtet wer= ben foll, infofern nicht gefetliche Grun= de bies nothwendig machen.

Uebrigens fieht innerhalb 4 2Bochen: por bem letten Termine einem Jeben frei, und die etwa bei Aufnahme ber Zas re vorgefallenen Mångel anzuzeigen.

Die Tare fann zu jeder Zeit in unfe= rer Regiffratur eingefeben werben.

The superior of the state of th

not haven and there I bon a vious

Bromberg den 5. Mai 1828. Konigl. Preuß. Landgericht.

dług taxy sądownie sporządzoney na talar. 3403 sgr. 15 iest oceniony. ma na žądanie wierzycieli z powodu długów publicznie naywięcey daią. cemu bydź sprzedany, którym końcem termina licytacyine

na dzień 30. Sierpnia r. b., dzień 31. Października, termin zaś peremtoryczny.

na dzień 2. Stycznia 1829, zrana o godzinie gtéy przed Wnym Moers Assessorem Sadu w mieyscu

wyznaczone zostały.

Zdolność kupienia maiących uwiadomiamy o terminach tych z nadmienieniem, iż w terminie ostatnim nieruchomość naywięcey daiącemu przybitą zostanie, na późnieysze zaś podania wzgląd mianym nie będzie, ieżeli prawne tego nie będą wymagać powody ..

W przeciągu czterech tygodni zostawia się zresztą każdemu wolność doniesienia nam o niedokładnościach, iakieby przy sporządzeniu taxy zayść

byly mogly.

Taxa każdego czasu w Registraturze naszey przeyrzana bydź może.

Bydgoszcz d. 5. Maia 1828. Królewsk. Pruski Sąd Ziemiański.

and the standard to the second

## Beilage zu Mro. 263. des Posener Intelligens-Blatts.

Enbhaftations=Parent.

Die unter unferer Gerichtsbarkeit im Schubiner Rreife, im Bromberger Regierungs = Departement belegene, zur Staroft Joseph Anastasius v. Lochockischen erbschaftlichen Liquibations = Masse gehörisge Kerrschaft Barcin, bestehend aus

der Stadt Barcin, ben Dorfern Knieia,

Otur,
Pturck,
Mlodocin,
Kirschkowo,
Wolice,
Ostrowo,
Okudno,
Krotoszyn,
Vielawy,
Pieckein,

nebst ben bazu gehörigen Forsten, welche nach der gerichtlichen Taxe auf 214,043 Mthl. 29 sgr. 9 pf. gewürdigt worden ist, soll auf den Untrag der Königl. Landschaftse Direktion hier, wegen rückständis gen Landschaftse Zinsen öffentlich an den Meistbietenden verkauft werden, und die Bietungs-Termine sind auf

ben 31. Oktober 1828, ben 31. Januar 1829, und der peremtorische Termin auf ben 8. Mai 1829, bor bem Herrn Landgerichts-Uffessor Mors Worgens um 9 Uhr allhier angesetzt.

Befigfahigen Raufern werden biefe Termine mit der Nachricht befannt ge-

Patent Subhastacyiny.

Maietność Barcinska pod Juryzdykcyą naszą w Szubinskim Powiecie, Bydgoskiem Depatemencie położona, do massy likwidacyjney starosty Jozefa Anastazego Łochockiego należąca, składająca się

z miasta Barcina,

wsi Knicia,
Ptur,
Pturek,
Młodocina,
Kirszkowa,
Wolicy,
Ostrowa,
Obudna,
Krotoszyn,
Bielawy,
Piechcina,

wraz z borami, która podług taxy sądownie sporządzonéy na tal. 214,043 śgr. 29. szel. 9. iest oceniona, na żądanie Król. Dyrekcyi Landszaftowey tuteyszey względem zaległych Prowizyów landszaftowych publicznie naywięcey daiącemu sprzedana bydź ma, którym końcem termina licytacyjne

na dzień 31. Października c. na dzień 31. Stycznia 1829. termin zaś peremtoryczny

na dzień 8. Maia 1829, zrana o godzinie 9. przed Assessorem Sądu Ziemiańskiego Ur. Mörs w mieyscu wyznaczone zostały. macht, baß in bem letten Termine bie Herrschaft orm Meistbietenden zugeschlasgen, und auf die etwa nachber einkommenden Gebote nicht weiter geachtet wersden soll, insofern nicht gesehlliche Grunde dies nothwendig machen.

Uebrigens fieht innerhalb 4 Wochen bor bem letzten Termine einem Jeden frei, uns die etwa bei Aufnahme ber Tare vorgefallenen Mangel anzuzeigen.

Die Tag-Acten können zu jeder Zeit in unserer Registratur eingesehen werden. Eine specielle Uebersicht von dem Umfange und dem Ertrage der benannten Güter ist nicht nur in Berlin bei dem Westepreuß. General-Landschafts-Agenten Hrn. J. H. Ebers, sondern auch in Magdeburg bei dem Magistrate und in Breslau bei der schlesischen Haupt-Landschafts-Direktion ausgelegt worden.

Bromberg ben 2. Juni 1828. Ronigl. Preuf. Canbgericht.

Barrette Land Same Straige Straight

entransport and a second worker

way but make may be which in the life that

durage market ask telegrate

well's alusayed and hand has

are desired to the trains of the con-

rein Sarby Rieman water in the Money

where a story or the wife we will be

Zdolność kupienia maiących uwiadomiamy o terminach tych znadmienieniem, iż w terminie ostatnim maiętność naywięcey daiącemu przybitą zostanie, na późnieysze zaś podania wzgląd mianym nie będzie, ieżeli prawne tego nie będą wymagać powody.

W przeciągu czterech tygodni zostawia się zresztą każdemu wolność doniesienia nam o niedokładnościach, łakieby przy sporządzeniu taxy zayść były mogły.

Akta detaxacyine każdego czasu w Registraturze naszéy przeyrzane bydź mogą, a szczególny wykaz o rozciągłości i dochodach dóbr tychże nie tylko w Berlinie u JP. J. H. Ebers Agenta generalnego landszafty prus. zachodnych, ale też u magistratu w Magdeburgu, i głównéy Dyrekcyi landszaftowé, Szląskiéy złożona została.

Bydgoszaz d. 2. Czerwca 1828, Król, Pruski Sąd Ziemiański,

ner, the restriction of the second

Anna Control of the Control

this so winds the a not bearing

ing that (10 that the side own where it

Subhaftations=Patent.

Das unter unserer Gerichtsbarkeit im Mogilnoschen Kreise, Domainen-Umts Szyolowo, belegene Erbpachtsvorwerk Krzyzownica nebst Zubehör, bessen Einnahmen nach der gerichtlichen Taxe auf 257 Athl. 25 sgr. 4 pf., die Ausgaben aber auf 447 Athl. 17 sgr. 1 pf. ermittelt worden sind, soll auf den Antrag der Gläubiger Schuldenhalber öffentlich an den Meistbietenden verkauft werden und die Vietungs-Termine sind auf

den 3. December c., den 4. April 1829, und der peremtorische Termin auf

ben to. Oktober f. vor dem Herrn Landgerichts-Uffessor Ribsbentrop Morgens um 3 Uhr allhier angesetzt, wozu besitz und zahlungsfähige Käufer eingeladen werden, in demselben zu erscheinen, und ihre Gebote abzugeben. Die Tare kann zu jeder Zeit in unserer Registratur eingesehen werden.

Gnesen ben 11. Angust 1828. Ronigl. Preuß. Landgericht.

Patent subhastacyiny.

Folwark dziedziczno-dzierzawny Krzyżownica pod jurysdykcyą naszą w Powiecie Mogilinskim Ekonomii Szydłowskiey położony wraz z przyległościami, którego dochód podług taxy sądownie sporządzoney na 257 Tal. 25 sgr. 4 fen. iest oceniony, expens zaś na 447 Tal. 17 sgr. 1 fen. został wyśledzonym, na żądanie sukcessorów w celu uskutecznienia działów wierzycieli z powodu długów publicznie naywięcey daiącemu sprzedanym być ma, którym końcem termina licytacyjne na

dzień 3. Grudnia r. b., dzień 4. Kwietnia 1829., termin zaś peremtoryczny na

dzień to. Października 1829., zrana o godzinie 9téy przed Assessorem Ur. Ribbentropp w mieyscu wyznaczone zostały, na ktory zdolność posiadania i zapłacenia maiących zapozywamy.

Taxa każdego czasu w Registraturze naszey przeyrzaną być może.

Gniezno dnia 11. Sierpnia 1828 Król, Pruski Sąd Ziemiański

Bur ber Micolaifthen Buchhandlung in Berlin und Stettin ift fo eben erfchlenen, und bei E. G. Mittler in Pofen, Bromberg und Gnefen ju haben :

Geichichte ber Bilbung bes Preußischen Staats, von Dr. E. 2B, v. Lancisoffe.

rr Theil in 2 Abtheilungen, gr. 8. Preis 3 3 Mthl.

Beiticbrift für wiffenschaftliche Bearbeitung bes Preuß. Rechts, berausgegeben von Gimon und Strampff, ir Band, is Seft. gr. 8. brofch. Preis 1 ! Ribl.

Bei E. G. Mittler in Dofen wird bie ifte Fortsetzung gun; vollständigen Berseichnif ber beutschen Lefebucher, welches die neueffen Erscheinungen ber Urt ente halt, gegen 2 Ggr. ausgegeben.

Bei J. M. Munt in Pofen und Bromberg ift gu haben: Bom Tripper, feiner Natur und feinem Burfen, von &. 2. Gimon. 15 far.

Varifer Damenput und alle bagu einschlagende Artifel, fo wie auch Parifer Porgellain und Berliner Gefundheite-Gefchirr empfiehlt zu billigen Preifen Carl Friedrich Baumann.

Sanblungs = Ungeige. letter Doft erhalten

C. K. Gumprecht.

Doniesienie Handlowe. Extra fcbine frifche Auftern bat mit Extra przednie swieże Ostrzygi odebrał ostatnim pocztem

Karol Gumprecht.

Krifde Auftern empfing

Carl Scholb.

Frifde geraucherte Schinken find ju haben am Martte Dro. 04.